115.4.

## Ner 37 i 38.

# Dziennik Rządowy

# WOLNEGO MIASTA REAROWA I JEGO OKREGU.

## W Krakowie dnia 23 Maja 1840 r.

Nro 3049.

#### WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Na dostawę pokarmów do Szpitala Starozakonnych Obwodu Kazimierskiego przez miesięcy 7. poczynając od 1 Czerwca r. b. odbywać się będzie w Biórach Wydziału Spraw Wewn: i Policyi licytacya głośna in minus poczynając pierwsze wywołanie groszy polskich 12 od osoby; oprócz tego traktyer będzie miał w Szpitalu mieszkanie i opał, tak do mieszkania swego jak i do gotowania pokarmów, w ilości takiej, jaka nieodzownie potrzebną być się okaże. Mający przeto chęć podjęcia się tej entrepryzy, zgłosić się zechcą w miejscu zwyż oznaczonem na dniu 14 Maja r. b. o godzinie 10 przed południem,

opatrzeni w vadium złp. 600 gdzie o dalszych warunkach bliższą ka. źdego czasu powziąść mogą wiadomość.

Kraków dnia 4 Maja 1840 r.

(2r.)

Senator Prezydujący Sobolewski. Referendarz L. Wolff.

Ner 3100

#### WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM.

Wolnego, Niepodlegtego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakuwa
i Jego Okręgu.

Gdy zaofiarowane zostało spłacenie kapitału 500 złp. do funduszu Kościoła S. Anny należącego, przeto Wydział podając to do powszechnej wiadomości, wzywa chcących powyższy kapitał na realności w kraju tutejszym wyelokować, aby przez stosowne podanie z dowodami bezpieczeństwo hypoteczne wykazującemi, do Wydziału przed dniem 24 Czerwca r. b. zgłosili się.

Kraków dnia 5 Maja 1840 r.

(Ir.)

Senator Prezydujący J. Księżarski.

Referendarz L. Wolf.

Vro 3311.

#### WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego, Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Niniejszem podaje do wiadomości publicznej iż w skutek Postanowienia Senatu Rządzącego z dnia 1 Maja r. b. N. 2046 D. G. odbywać się będzie w Wydziale Spraw Wewn: i Policyi w godzinach od 10 rannej do 2 po południu publiczna licytacya głośna na sprzedaż kamienicy w Krakowie przy ulicy Grodzkiej w gminie II. pod L. 117 sytuowanej Gollegium Maryi Magdaleny zwanej własnością Uniwersytetu Krakowskiego będącej; pod następującemi warunkami:

- 1) Cena Kamienicy urzędownie szacowanej ustanowia się na pierwsze wywołanie w kwocie złp. 10,778 gr. 8 w monecie grubej srebrnej courant i od tej licytacya in plus rozpocznie się.
- 2) Chęć licytowania mający złoży na wadium kwotę złp. 1,100.
- 3) Kamienicy powyższej służyć będzie prawo przytyku do muru Kollegium Jurydycznego pod L. 118 tudzież prawo wysunięcia się ze swoim murem od strony południa do linii prostej, jak wzajemnie Collegium Jurydycznemu służy prawo utworzenia jednego okna na pierwszem piętrze a na drugiem piętrze trzech okien na dziedzieniec Kollegium Maryi Magdaleny to jest kamienicy N. 117. Prawa te i służebności Uniwersytet na zaw.

sze u nabywcy dla Kollegium Jurydycznego i Kamienicy pod L. 117 zapewnia.

- 4) Summa zalicytowana ma być w dwóch ratach przez plusofferenta uiszczoną do Kassy Akademickiej, pierwsza jej połowa zaraz po zatwierdzeniu protokułu licytacyi przez Senat Rządzący, druga zaś w lat dwa od daty zawrzeć się mającego kontraktu kosztem nabywcy.
- 5) Akt oszacowania i plan sytuacyjny przejrzeć można każdego czasu w Archiwum Wydziału w godzinach urzędowych wyjąwszy dni świąt.
- 6) Niedotrzymujący warunków utraci padium i nowa licytacya na koszt jego i stratę uskutecznioną zostanie.
- 7) Do licytacyi tej wyznaczają się dwa tarmina. Pierwszy na d. 27 Maja r. b. a drugi na dzień 10 Czerwca t. r. 1840.

Krakovy dnia 15 Maja 1840 r.

Senator Prezydujący SOBOLEWSKI. Referendarz L. Wolff.

Ner 3228 D. W.

### WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI

W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Gdy wczasie pożaru ognia w dniu 3 b. m. i r. w domach Andrzeja Szklarczyka i Wojciecha Rogosz, włościau wsi Młoszowy wybuchłego, odznaczyli się szczególniej ratunkiem P. Zakrzewski Jan zastępca Wójta Państwa Młoszowa, i P. Schwejger Adam Kotlarz z miasta Trzebini, tudzież Jakób Zając, Szklarczyk Jan, Marczyk Jan, Biskup Jakób, Bogacki Stanisław, Marczyk Józef, Felixik Franciszek, Pietrusik Józef, Kępczyk Franciszek, Zając Szymon, i Zając Franciszek, włościanie wsi Młoszowa; Wydział przeto spowodowany przedstawieniem Kommissarza Dystryktowego Trzebinia w téj mierze uczynionem, oddaje tymże należną pochwałę.

Krakow dnia 15 Maja 1840 r.

Senator Prezydujący Sobolewski. Referenderz L. Wolff.

#### Ner 6465. DYREKCYA POLICYI

Wolnego Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do publicznej wiadomości, iż w Depozycie Jej znajduje się kilkadziesiąt Ryńskich w Banknotach Ces. Austrjackich znalezionych; ktoby przeto mienił się być tokowych właścicielem po odebranie w przeciągu 3ch miesięcy zgłosić się winien.

Kraków dnie 25 Kwietnia 1840 r.

Dyrektor Policyi
Wolfarth.
Sekr. Kaniewski.

Ner 6529.

#### DYREKCYA POLICYI

Wolnego Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do publicznej wiadomości, iż w Kommissoryacie Dystryktu Liszki znajdują się dwie uzdy człowiekowi o kradzież poślakowanemu odebrane; kto przeto mieni się być takowych właścicielem, tamże po odebranie, w przeciągu jednego miesiąca zgłosić się winien.

Kraków dnia 6 Maja 1840 r.

Dyrektor Policyi
Wolfarth.

Sekretarz Kaniewski.

#### PISARZ TRYBUNAŁU I. INSTANCYI

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

W wykonaniu Reskryptu Wysokiego Senatu Rządzącego z dnia 7 Kwietnia 1838 roku do N. 1872 D. G. S. wydanego, podaje do publicznej wiadomości iż dom drewniany opustoszały w Krakowie na Smoleńsku pod I. 187 w Gminie IX. M. Krakowa sytuowany w połowie do Józefy Krązaj a w połowie do małoletnich Sukcessorów po ś. p. Walentym Krązaju pozostałych, należący, w myśl Uchwały Sejmowej z dnia 15 Grudnia 1818 roku zapadłej, przez licytacyą pu-

bliczną w Trybunale I. Instancyi sprzedanym zostanie pod następującemi warunkami:

- 1) Cena szacunkowa pomienionego domu w Summie złp. 1649 gr. 10 przez w sztuce biegłych podana ustanawia się na pierwsze wywołanie, chęć przeto licytowania mający na vadium złoży 1f10 część Summy szacunkowej to jest złp. 164 gr. 28.
- 2) Nabywca połowę summy wylicytowanej w dni dziesięć po odbytej licytacyi do składu Sądowego złoży dla zabezpieczenia należności Skarbowych i summ widerkaufowych a drugą połowę na skutek klassyfikacyi z procentem po 5f100 wypłaci.
- 3) Nabywca obowiązany będzie stosownie do Uchwały Sejmowej z dnia 15 Grudnia 1818 r. nabyty dom drewniany opustoszały pod L. 187 w Gminie IX M. Krakowa na Smoleńsku sytuowany w przeciągu roku jednego wyreparować.
- 4) Niedopełniejący powyższych warunków utraci oadium i nowa licytacya na jego niebezpieczeństwo (to jest iż, gdyby na nowej licytacyi za mniejszą summę dom ten sprzedanym został tedy ilość niedostającą zapłacić obowiązanym będzie) przedsięwziętą zostanie.

Do któréj licytacyi wyznaczają się trzy termina:

Pierwszy na dzień 3 Czerwca Drugi na dzień 24 Czerwca 1840 r. Trzeci na dzień 17 Lipca

Kraków dnia 12 Maja 1840 roku.

Janicki.

Nro 1524.

# OBWIESZCZENIE. TRYBUNAŁ I. INSTANCYI.

Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Gdy w Massie Ignacego Żywickiego w dniu 12 Września 1811 r. w Mieście tutejszem bez testamentu zmarłego, znajduje się kwota złp. 626 gr. 20; przeto po wysłuchaniu wniosku urzędu publicznego, wzywa Sukcessorów rzeczonego Ignacego Żywickiego, prawo do spadku tego mieć mogących, abyźw terminie miesięcy trzech od daty ogłoszenia rachując, z stósownemi dowodami po odebranie spadku tego do Trybunału I Instancyi zgłosili się, w przeciwnym bowiem razie Massa ta jako bezdziedziczna, na rzecz Skarbu Wolnego M. Krakowa przyzananą zostanie.

Kraków duja 30 Marca 1840 r.

Sędzia prezydujący Dudrewicz. Sekretarz Trybunału, Librowski.

(2r.)